# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 129. Dienstag, den 30. Mai 1848.

#### Angekommene Fremde vom 27. Mai.

hr. Dr. Lesser, prakt Arzt aus Berlin, I. in No. 28. Berlinerstraße; hr. Major im 2. Drag. Regt. Baron v. Procof aus Pinne, hr. Landrath Fernow aus Inowraelaw, hr. Gutsp. hilbebrandt aus Dafowo, hr. Gutsb. Delhas aus Ezems pin, I. in Laut's Hotel de Rôme; die hrn. Gutsb. v. Arzynstowski aus Popowo, v. Lutomsti aus Staw, v. Zablocki aus Czerleino, hr. Dberförster Bolke aus Macot, I. im schwarzen Adler; hr. Afademiter Gliszynski aus Mrozewo, hr. Burger Rościelski aus Smielowo, I. im Hotel de Berlin; hr. Justiz-Kommissarius Reymann aus Trzemeizno, die hrn. Gutsb. v. Kamienski aus Ostrowo, v. Zakrzewski aus Cinowac, Buchholz aus Schürzig, v. Oborski sen. und jun. aus Dgorzelnio, Frau Gutsb. v. Moszczenska aus Wiatrowo, I. im Hotel de Bavière; die hrn. Gutsb. v. Raczynski aus Kochowo, I. im Hôtel à la ville de Rome.

### . in Mai. 28. all a commo 28. mai.

Holbechen aus Kostrzun, hr. Guteb. Broniss aus Dtoczno, I. im Hotel de Paris; bie hrn. Guteb. v. Kaminsti aus Bojanice, v. Ciesielsti aus Rasztowo, I. im schwarzen Abler; hr. Raufm. Pinner aus Pinne, I. in ben 3 Kronen; hr. Difte. Rommissarius Mollenstein aus Szelejewo, hr. Riemermstr. Meisner aus Breslau, hr. Unteroffizier im 12. Inf. Regt. Ratter aus Halle, die hrn. Guteb. Klein aus Rudzisto, Kalinowsti aus Saby, I. im Hotel de Dresde; hr. Generalbevolm. Busse aus Mechlin, hr. Oberforster Lehn aus Jarocin, hr. Posthalter Frank aus Ostrowo, I. in Laut's Hotel de Rome; Frau v. Swidersta aus Kozmin, I. in Ro. 119. Wallischei; hr. Landrath Illing aus Mogilno, hr. Postsetretair Przysbylsti aus Strzalsowo, die hrn. Guteb. v. Gorzensti aus Wytasice, v. Turno aus Obiezierze, Frau Guteb. v. Bielicka aus Dobiezewo, I. im Hotel de Bavière;

bie Brn, Raufl. Cohn aus Plefchen, Cale und Beimann aus Schwerin a. 2B., I. im Gidfrang.

Droclama. Muf dem Folium bes Grundftude Alt=Borup Sauland Dr. 19. find Rubrica III. Dr. 5. Mchtzig Thaler fur Die Unna Glifabeth Geegen= fcnitter in Scharfe, und Rubr. III. Nr. 9. funfgig Thaler fur Gottfried Jenich in 21t = Borun ju gleichen Rechten auf Grund ber gerichtlichen Unmeldung im Protocolle vom 7. Mai 1830 ex decreto bom 23 Auguft 1830 eingetragen, ein Document ift nicht ertheilt.

Der Gigenthumer bes genannten Grund. ftucte hat behauptet, daß diefe Poften ge= tilgt feien, er fann jedoch barüber weber eine beglaubte Quittung bes unfireitigen letten Inhabers vorzeigen, noch beffen Erben bergeftalt nachweisen, bag fie gur Duittungeleiftung aufgefordert werben tonnten. - Auf feinen Untrag wird ba. ber ber Inhaber ber oben ermahnten Dos ften fowie beffen Erben, Ceffionarien, ober kowanych summ, jako też sukcesso. bie fonft in feine Rechte getreten find, row i cessyonaryuszów jego i innych porgeladen, ihre Unspruche spatestens im ktorzy praw jego nabyli, ażeby udo-Termine ben 28. August 1848 Bor: wodnili, pretensye swoje najpoźniej mittage 11 Uhr vor bem unterzeichneten wterminie dnia 28, Sierpnia 1848 Richter geltend ju machen, widrigenfalls o godzinie I Itej zrana przed podpi. fie mit ihren Real : Unipruchen auf bas sanym Sedzig, ponieważ w razie Grundfluck und die Post pracludirt und przeciwnym z realnymi pretensyami ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen swojemi co do rzeczonego gruntu i ouferlegt werden wird,

Wollftein, ben 20. April 1848. genigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko- miejeki. Der Richter: Brier, Affeffor.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej gruntu w olędrach Stary Boruy pod liczbą 19. położonego, sa zapisane na przedstawienie z dnia 7. Maja 1830. przed Sądem uczynione. stosownie do dekretu z dnia 23. Sier. pnia 1830. pod działem III. liczbą 5. dla Anny Elzbiety Seegenschnitter w Szarkowie talarów ośmdziesiąt, 2 pod działem III. liczbą 9. dla Bogumiera Jaensch w Starym Bornju talarów pięćdziesiąt z prawami równemi, na co dokument nie jest udzielony.

Właściciel rzeczonego gruntu twierdził, że długi te zaspokojone są, nie może tego jednak kwitem wierzytelnym, ani nie zaprzeczonego posie. dziciela ostatniego, ani też sukcessorów jego w taki sposób udowodnić, ažeby ich do wystawienia kwitu wezwać można. Na wniosek jego więc wzywamy właściciela wyżej wzmiansumm prekludowanymi zostana, a milczenie wieczne im nakazane będzie.

Wolsztyn, dnia 20. Kwietnia 1848. Sedzia: Brier, Assessor.

2) Mothwendiger Verkauf.
Rotofdin.

Das zum Nachlaß ber Elias und Riecke Banderschen Sheleute gehörige, zu Kobn; lin Mr. 208 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 150 Athle. zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Laxe, soll am 6. September 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle theis lungshalber subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real. Dratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpatestens in diesem Ters mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger, namlich die Liebe Bander, verehelichte Spiger und beren Chemann werden biergu bffentlich vorgeladen.

Rrotofdin ben 9. Marg 1848.

Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość w Kobylinie pod Nr. 208. położona, do pozostałości Eliasza i Riki małżonków Eliaszów należąca, oszacowana na 150 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń z powodu sporządzenia działów sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Liebe Zander zamężna Spitzer i jej mąż, zapozywają się niniejszem publicznie.

Krotoszyn, dnia 9. Marca 1848.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu Rrotofdin.

Das in Pogorzela sub Mr. 94 früher 84 belegene ben Stangierstischen Ersten gehörige Haus, nebst bem bazu geshörigen Stall, Hofraum, dem beim Hofe belegenen Garten und Scheunenplatz, abseschäft auf 225 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 17. Juli 1848 Bormits

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Dom w Pogorzeli pod Nr. 94. dawniej pod Nr. 84. polożony, sukcessorom Stangierskim należący, wraz z chlewem, podwórkiem, ogrodem przy podwórku położonym, jako i placem pustym, na którym stodoła stała, oszacowany na 225 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i watags 10 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftiet werden.

Mlle unbefannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger und namentlich:

- 1) die Margaretha Stangiereta,
- 2) die Untonina Stangiersta,
- 3) bie Gebruder Augustin und Jofeph Stangiereti

werben hierzu offentlich vorgelaben.

runkami w Registraturze, ma być dnia 17. Lipca 1848. przed poludniem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele a mianowicie:

- 1) Małgorzata Stangierska,
- 2) Antonina Stangierska,
- 3) Augustyn i Józef, bracia Stangierscy,

zapozywają się niniejszém publicznie.

#### 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Rrotoschin.

Die ben Paul und Nepomucena Nadersichen Eheleuten gehörigen zu Pogorzela sub Nr. 147 belegenen Landereien im Flächeninhalte von 13 Morgen 134 Muthen, abgeschätzt auf 206 Athlr. 5 fgr. zufolge ber nebst Hopothekenschein und Bedingungen in ber Registratur eins zusehenden Zare, sollen am 7. September 1848 Normittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbetannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in diefem Termine zu melben.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Role do małżonków Pawła i Nepomuceny Nadrów należące, w Pogorzeli pod Nr. 147. położone, składające się z 13 morgów 134 prętów,
oszacowane na 206 Tal. 5 sgr. wedle
taxy, mogącej być przejrzanej wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, mają być dnia 7.
Września 1848. przed południem
o godzinie 10tej w miejscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym. Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Glaubiger refp. Erben des Ludwig v. Drwesti werden hierzu offentlich vorges laden.

Rrotofdin, ben 25. Februar 1848.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele resp. sukcessorowie Ur. Ludwika Drwęskiego zapozywają się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, dnia 25. Lutego 1848.

5) Bekanntmachung. Zur Beraungerung eines muthmaßlich während ber Insurrektion entwendeten Pferdes, dessen Nationale unten folgt, so wie eines Pritschesattels, sieht auf den 31. b. Mts. Bormittags 10 Uhr auf dem hiesigen Kämmereihofe Termin an, zu welchem Kaufelustige hiermit eingeladen werden.

Der etwaige rechtmäßige Eigenthumer moge fich vor dem Termine hier melben. Nationale:

Große, 4 Fuß 2 3ou; Farbe, schwarg; Ubzeichen, feine; Geschlecht, hengs; Alter, 8 Jahre; Ungefährer Werth, 10 Thaler. Posen, den 26. Mai 1848.

Ronigl. Polizei = Direttorium.

Obwieszczenie, Celem publicznego sprzedania konia, którego podczas ostatnich rozruchów zapewne skradziono, a którego opis niżej się znajduje, jako też siodołko, wyznaczony jest termin na dzień 31. m. b. o godzinie totej przed południem na tutejszym placu kameralnym, na który chęć kupna mający się niniejszem zapozywają.

Właściciel rzeczonego konia niech

się tu przed terminem zgłosi.

Nacyonał:
wysokość, 4 stopy 2 cale;
farba, kara;
znaki, żadne;
rodzaj, ogier;
wiek, 8 lat;
wartość, około 10 tal.

Poznań, dnia 26. Maja 1848. Król. Dyrektoryum Policyi.

6) Bekanntmachung. In der ersten halfte bes Monats Juni c. wird ber Wollmarkt in Posen stattfinden. Damit auswärtige Raufer und Verkäufer burch die jungsten Ereignisse im Großherzogthum sich vom Besuche bes Wollmarkts nicht abhalten lassen mogen, erklare ich hiermit, daß die Rube in der Provinz bergestellt ist und die Landstraßen vollkommen sicher find. Posen, den 26. Mai 1848.

Der Konigliche Rommiffarius, General ber Infanterie v. Pfuel, Bezugnehmend auf die vorstebende Erklarung bringen wir zur bffentlichen Renntniß, daß der Fruhjahrs. Wollmarkt in Posen an dem Tage vom 12. bis 14. Juni c, abgehalten werden wird. Die Lagerung ber Bolle geschieht auf dem alten Martte und ben angrengenden Strafen. Gur moglichft zwedmaßige Ginrichtungen gur Forderung bes Geichafts wird Gorge getragen werden.

pofen, den 26. Mai 1848. Der Dagiftrat,

7) Bekannemachung. Die Lieferung bes fur den hiefigen geftungebau pro 1848 erforderlichen Duantume Rollophonium, Schlemmfreide, Steintoblenvech. Solgtheer, Solg = und Steinfohlen und Schwefel, foll im Bege ber bffentlichen Submiffion und einer eventuellen daran gu fnupfenden Licitation ben Mindefffore bernben übertragen merben, wogu ein Termin auf Rreitag ben 2. Juni c. Bormittage 9 Ubr im Bureau ber geftunge Bau = Direttion anftebt. Lieferunge= luftige werden biervon mit bem Bemerten in Renntniß gefett, daß im genannten Bureau die naberen Bedingungen und die ju liefernden Quantitaten eingefeben merben tonnen. Much merben im gebachten Bureau gur oben angegebenen Beit bie bis babin eingegangenen ichriftlichen Offerten, auf beren Abreffe ber Inhalt gu vermer. ten ift, eroffnet werden und die weiteren Berhandlungen ftattfinden.

Pofen, ben 27. Mai 1848. Ronigl. Reftungebau=Direttion.

Aufforderung fur Ganger gur Theilnahme am beutiden National-Lieberfefte. Bum Beffen ber binterbliebenen Bittmen und 2Balfen ber in unferer Proving gefal. lenen Goldaten und der Ramilien eingezogener Landwehrmanner wird obiges Reft arrangirt. Bir fordern bierdurch jeden beutschen Ganger bringend auf und ermars ten es eben fo bestimmt, nach Rraften babei mitzumirten, und beehalb gur erften Drobe Freitag ben 2. Juni, Abende 6 Uhr, im Doeum fich gefälligft einfinden gu Die Ordner bes Liederfeftes. wollen. Rother. Bendt sen. Ritichl. Schweminsti. Michaelis. Bornhagen, Banfelow. Merzbach. 21. Bogt.

Rachlaß : Muftion. Dienftag am 30. Mai Bormittage bon 10 Uhr ab. follen im Ronigl. Regierunge : Gebaube, Gingang im Sofe die erfte Thur linte parterre, mehrere Nachloß=Gachen, beftebend in Dobel, Saud = und Ruchengerathe, nebit perfchiebenen anderen Gegenftanden gegen baare Bahlung in Preuß. Courant bffentlich verffeigert werben. Un fcb u B.

astle and fun idelicing rived our government and entitled and bein aller

<sup>10)</sup> Bei C. R. Mallachow, Ronigl. appr. Bahnargt und dirurgifder Bandas gift in Dofen, Bilhelmeplat Do. 15 find zu haben bie zwedmaßig anerfannte Das rifer Bahnperlen erfunden vom Dr. Ramgois, Urgt und Geburtehelfer gu Daris.

11) Die Iste Schwadron bes 2ten Königlichen Dragoner-Regiments unter bem Rommando bes Mittmeisters herrn v. Engelhart, und das Detachement ber 5. Jäger-Abtheilung (Görliger) unter dem Kommando des Lieutenants herrn Baron v. Bönigk, haben in hiesiger Stadt in der Zeit ter größten Aufregung stationirt und ihre Aufgabe, die Erhaltung der Rube und Ordnung, mit der größten Gewissenhaftigkeit erfüllt. Sowohl dieses als auch insbesondere das freundliche und liebevolle Zuvorkommen der herren Offiziere und das freundschaftliche Benehmen des Militairs veranlassen uns, im Namen unserer Bürger, als Bertreter derselben, bei ihrem Scheiden hiermit unseren herzlichen Dank abzustatten. Ihr hiersein wird von uns in liebevoller Anerkennung stets in frischem Andenken bleiben. So lange, wie ihnen das Schicksal gebietet, in unserer Provinz zu verweilen, moge diesen brazven Kriegern von unsern Mitbürgern siets eine liebe und vertrauensvolle Aufnahme gewährt werden, und wir können die wahrliche Bersicherung geben, daß sie dann nie getäuscht werden. Zirke, den 23. Mai 1848.

Der Magiftrat. Die Stadtverordneten.

3. G. Frig. H. Frblich. Meisner. Werchann. v. Autfowsti. Rulniewicz. Ludorff. Bennecke. Gutfche, Haafe. Dorn. Prynosiewicz.

42) Anzeige für Reisenbe nach Amerika. Nach Neu-York wird ben Iten Juni expedirt bas große, schone, dreimastige Englische Schiff Toronto, Capt. I. Wilbunn, und ferner monatlich 3 bis 4 Schiffe. Die Ueberfahrtspreise sollen ben Passagieren sehr billig gestellt werben. Langjährige Erfahrungen sehen mich in den Stand, Alles zu veranstalten, was den Reisenden die Beschwerlichkeiten der Reise erleichtert, und eine strenge Reellität sichert denselben eine gute und hinlangliche Bersorgung mit Lebensmitteln zu, wodurch Unterzeichneter sich der vollkom. mensten Zusriedenheit und des Dankes aller bisher von ihm beforderten Personen erfreut, und worüber ich vielfache briefliche Beweise vorlegen kann. Ifraelisen erhalten auf Verlangen eine besondere Kochstelle, so wie die Lebensmittel den Borschiften ihrer Gesetz gemäß. Nähere Auskunst ertheile ich auf portofreie Briefe.

3. Mansfeldt, Mühlenstraße No. 8. in Hamburg.

II. Meper, vis à vis der neuen Brodhalle, Dr. 16.

<sup>13)</sup> Schulmefen. Da meine feit bem 1. Mai c. eröffnete Privaticule fur Anaben von 5 Jahren ab fic bereits bes Bertrauens achtbarer Eltern zu erfreuen bat, fo erlaube ich mir folche nunmehr ber weiteren Beachtung zu empfehlen.

14) Gześć zacnemu Assessorowi Fischer za otwartą i energiczną protestacyą jego naprzeciw wyborom, umieszczoną w Gazecie polskiej z dnia 26. b. m. Oby wszyscy Niemcy W. X. P. mieli równy, jak on, wzgląd na sprawiedliwość, którą lud ludowi oddawać winien, i która jeszcze nigdy bezkarnie zgwałconą nie została.

Poznań, dnia 27. Maja 1848.

Henryk Boye, byly Referendaryusz.

- 15) Unfrage. Will herr Fifcher an Stelle bes heren Rrauthofer : Rrotowetti Juftig-Minifter werben, ober wird er etwa feinen Sommerfit in Dwinet auffchlagen?
- 16) herr Affeffor Fifcher fehnt fich von bier in mehr beutfche Gegenben. Bielleicht nach Leubus oder Siegburg?
- 17) Da wir zu bem am 11. c. hier stattgefundenen deutschen Boltsfeste alle hierzu nothigen Posamentir=Baaren, bestehend aus: Fahnen, alle Urten Scharpen für Burger und Militair, Portepees, deutsche Kotarben für herren und Damen in den neuesten Mustern geliefert haben, und stets Vorrath von diesen Artifeln halten, so empfehlen wir uns damit für die noch in anderen Städten stattsindenden Feste, und versprechen bei billigsten Preisen die prompteste Bedienung. Auch Scharpen, Epauletts, Portepees und Kandilienraupen für Schützen=Gilden, so wie alle Arzten Posamentir-Arbeiten liefern wir zu den billigsten Preisen.

Die Posamentir-Fabrit von 3. 3abet & Comp. Martt Dr. 59.

- 18) Jest do wynajęcia jeden pokój od 1. Czerwca r. b. na ulicy Butelskiej pod Nrem 18.
- 19) Unter Dr. 18 Buttelftrafe ift ein Zimmer vom 1. Juni b. 3. ju vermiethen.
- 20) Unter Mr. 9 Breslauer Strafe ift zu vermiethen: eine Bierbrauerei mit Speicher, Rellern und allem zu diefer Fabrit nothigen Zubehor.

es) Sichnime fen. Da meine feit bem f. Wal e sehfin tegleiche für fraden von d. Jahren gu begründen feit dem den feit ber weiteren Beachtung ga eine best ber weiteren Beachtung ga emwirflichen